## Intelligenz-Blatt für das Großherzogehum Posen.

Intelligen = Comtoir im Posthause.

Nº 83. Freitag, den 6. April 1849.

Ungekommene Fremde vom 5. Upril.

Die hen. Guteb. Baron v. Richthofen aus Luffowo, v. Brega aus Janto= wice, v. Gostinowefi aus Rempa, fr Richter Galow aus Gnefen, I. im Hotel de Baviere; fr. Sandlungediener Ludte aus Liffa, fr Bader Girnte aus Balefie, 1. im Hotel de Pologne; Br. Glasfabritbefiger Dittelftadt aus Carlehoff, Sr. Guteb. hoffmann aus gutom, I. im fdwargen Moler; Sr. Feuerverfich. Snipeltor Meumann aus Coln, Sr. Dberamtmann Bolt aus Jerfa, I. in Laut's Hotel de Rome; Br. Dber: Steuer-Rontrolleur Fleifmann aus Gnefen, br. Raufm. Spiller aus Stettin, fr. Defon = fommiff, herrmann aus Cantompel, Die frn. Guteb. Schmidt aus Bromberg, v Romalefi aus Phiocgea, I. im Hotel de Berlin; Sr. Raufm Eger aus Johannisburg, I. im Sotel gur Rrone; Die Brn. Raufl Strich und Levy aus Birnbaum, Gadis aus Liffa, Bach aus Maing, Cohn u. Bolffiohn aus Meuftadt b./D., Gebr. Bolffiobn aus Czarnifau, I. im Gichfrang; Sr. Ingee nieur Coffine aus Drzefzfowo, I, im Hotel a la ville de Rome; Die grn. Guteb. v. Dieswiaftowefi aus Clupi, v. Rofineti aus Targowagorta, Lafzezeweti aus Sezioro, v. Dieżydoweffi aus Zelic, fr. Partifulier Roftfoweff aus Dftromo, I. im Bagar; Sr. Guteb. v. Rries aus Rl. Bocgmirg, I. in Do. 11. Wilhelmeplat; Br. Rreisgerichte-Rath Sege aus Reichenbad, I. in Do. 33 Friedricheffr.; Br. Regie ftrator Debring aus Brefchen, Gr. Schornfteinfegermeifter Schließ aus Roften, I. in Rrug's hotel; Br. Guteb. v. Budgifgemefi aus Rione, Br. Gutep. Teeto aus Zarnowo, fr. hauslehrer Daffliewicz aus Begorgewo, I. im Bagar; St. Gutep. Clabofgemefi aus Lubowiczfi, 1. in der großen Giche; Sr. Guteb. v. Ros galineli aus Diccmiarti, I. im Hotel de Paris.

Rreisgericht Pofen, ben 2. April 1849.

1) Bekanntmachung. Das Rreisgericht fur ben Pofener Rreis ift gemaß ber Berordnung vom 2. Januar Diefes Jahres in Birffamfeit getreten, verwaltet bie Gefchafte feiner Gerichtsbarfeit in zwei Abtheilungen:

in der Erften und zwar in einer Unterabtheilung bie Civilfachen, in ber anderen die Straffachen, in der Zweiten Die übrigen Juftigangelegenheiten. Die Unterabtheilung fur Straffachen hat ihren Gif in bem Gebaude des bisherigen Inquifitoriats, die beiden anderen Abtheilungen haben ihr Gefchaftelofal im gand= und Stadtgerichtegebaube.

2) Der Raufmann Gregor Janfowefi gu Dofen und das Fraulein Unna Jojepha Richter zu Rrotofdin, haben mittelft Chevertrages vom 30. Januar 1849 die Gemeinschaft Der Guter und bes Ermer: bes ausgeschloffen, welches hierdurch gur offentlichen Renntniß gebracht wird.

Podaje się niniejszém do publicz. nej wiadomości, że Grzegorz Jankowski kupiec w Poznaniu i Anna Józefa Richter panna w Krotoszynie, kontraktem przedślubnym z dnia 30. Stycznia 1849. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Pofen, am 6. Marg 1849. Poznań, dnia 6. Marca 1849. Ronigl. Lands und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-miejski. 3weite Ubtheilung. Wydział drugi.

3) Der Daniel Reimann gu Demaneges wo und beffen Chefrau Unna Eleonore nej wiadomości, Ze Daniel Reimann Fangroth, haben mittelft Chevertrages w Demanczewie i jego małżonka pom 24. Januar 1849 nach erreichter Anna Eleonora z domu Fangroth lichen Renntniß gebracht wird. ność majątku i dorobku wyłączyli,

Ronigl. Land- und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-miejski. Dist Bweite Abtheilung. Band bear Wydział drugi.

Land: und Stadtgericht zu Sad Ziemsko-miejski Meferit. Das im Meferiger Rreife bes Groß=

Podaje się niniejszém do publicz-Großjahrigfeit der Letteren die Gemein= w Demanczewie, kontraktem przed-Schaft der Guter und des Erwerbes aus. slubnym z dnia 24. Stycznia 1849., geschloffen, welches hierdurch zur offents stawszy się ostatnia pelnoletnia, wspól-

Posen, am 8. Marg 1849. Poznań, dnia 8. Marca 1849.

4) Morbwendiger Verkauf. Sprzedaż konieczna. w Międzyrzeczu. Wieś Zielomyśl w powiecie Mięherzogthums Pofen belegene Gut Zielomydl, abgeschätzt auf 16,809 Athle. 26 sgr. 4 pf. zufolge der, nebst Hypothefenschein und Bedingungen in der Registratur einzuschenden Tore, soll am 12ten September 1849 Bormittage 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

5) Mothwendiger Verfauf. Land = und Stadt = Gericht zu Rawicz,

ben 21. Februar 1849.

Das der Ctadt-Rommune zu Rawicz' gehörige, daselbft belegene, mit der No. 374. bezeichnete hausgrundfind, abges schätzt auf 5276 Riblr. 25 fgr. zufolge ber, nebst Hypothekenschein und Bedin-

gungen in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 10. September 1849 Bors und Nachmittags an ordentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

6) Mothwendiger Verkauf. Land = und Stadtgericht gu Rrauftadt.

Das zu Fraustadt sub Nr. 305. beles gene Wobnhaus nebst Garten bes Schneiz ber Theodor Abhr, abgeschäft auf 250 Athle. zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einz zusehenden Tore, soll am 12. Juli 1849 Bormittags 10 Uhr an ordentlicher Gezeichtsstelle subbastiet werden.

Fraustadt, ben 14. Marg 1849.

dzyrzeckim Wielkiego Xięstwa Poznańskiego położona, oszacowana na 16,809 Tal. 26 sgr. 4 fen. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 12. W rześnia 1849. przed południem o godzinie 10tej w miej cu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski
w Rawiczu,
dnia 21. Lutego 1849.

Dom w mieście Rawiczu pod Nr. 374. położony, do miasta tegoż należący, oszacowany na 5276 Tal. 25 sgr. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 10. Września 1849. przed południem i po południu w miejscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedany

Sąd Ziemsko-miejski w Wschowie.

Dom z ogródkiem w Wschowie pod Nr. 305. położony, do krawca Teodora Roehra należący, oszacowany na 250 Tal wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 12 Lipca 1849. przed południem o godzinie 10. w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedany. Wschowa, dnia 14. Marca 1849. 7) Bekanntmachung. Die Amtes Raution des gewesenen Boten und Exestutore Albert Bendel, im Betrage von 96 Rthle. 8 Ggr. 1 Pf., soll demselben ausgeantwortet werden.

Alle Diejenigen, welche aus dem Dienste verhaltniffe des 2c Bendel Unipruche an diese Caution zu haben vermeinen, werden hiermit aufgefordert, dieselben in termino den 19. Mai 1849 Bormittags um 10 Uhr vor dem hrn. Lande und Stadte Gerichtse Rath Adamsti hierselbst zu lie quidiren, so wie die Richtigkeit derselben naher zu begründen, widrigenfalls sie ihrer Unsprüche an die erwähnte Caution für verlustig erachtet und an das sonstige Bermögen des 2c. Bendel werden verzwiesen werden.

Schrimm, ben 10. Marg 1849. Ronigl. Lande und Stadtgericht.

Obwieszczenie. Kaucya urzędowa byłego wożnego i exekutora Wojciecha Bendel, w ilości 96 Tal. 8 sgr. 1 fen., ma temuż być zwróconą.

Wszystkich, którzy z urzędowania Bendla do rzeczonéj kaucyi pretensyą jaką mają, wzywamy niniejszém, aby takową w terminie na dzień 19. Maja 1849 z rana o godzinie 10téj przed Ur. Adamskim, Radzcą Sądu Ziemsko-miejskiego tu wyznaczonym, nie tylko podali, lecz zarazem przyzwoicie uzasadnili, inaczeż bowiem z pretensyami swemi do wspomnionéj kaucyi oddaleni zostaną i liw względzie tych do dalszego majątku Bendla wskazani będą.

Szrem, dnia 10. Marca 1849. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

8) Bekanntmachung. Die masiorenne vaterlose Louise Tad aus Diche hat mit ihrem Chemanne, Gastwirth Joshann Klettle zu Mierzwin, hiesigen Kreisses, die Gutergemeinschaft ausgeschlossen.

Inomraclam, ben 19. Dezbr. 1848. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Obwieszczenie. Doletnia ojca nie mająca Luiza Tak z Osza, z mężem swoim oberzystą Janem Klettke w Mierzwinie, powiecie tutejszym zamieszkałym, wspólność majątku wyłączyła.

Inowracław, d. 19. Grudnia 1848. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

9) Der Eigarren Fabrifant Jafob Mathaus von hier und die unverehelichte Friederife (Freude) Salomonofa aus Sandberg, haben mittelft Shevertrages vom 30. Januar b. J. die Gemeinschaft ber Guter nicht aber die bes Erwerbes

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznéj, że Jakób Mathaeus, fabrykant cygarów w Rawiczu i niezamężna Fryderyka (Freude) Salomonska z Piasków, kontraktem przedślubnym z dnia 30. Stycznia r. bież. ausgeschloffen, welches bierburch zur bf= wspolność majątku, nie zas dorobku fentlichen Renntnif gebracht wird. wyłączyli.

Rawicz, am 7. Marg 1849. Rawicz, dnia 7 Marca 1849. Ronigl, Land = und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko - miejski,

10) Muftrage des Koniglichen Kreisgerichts werde ich am 11. Upril c. Vormittage 10 Uhr, Neuestraße No. 4/270. verschiedene Gegenstände, bestehend in einem Mahagoni-Flügel, Mahagoni-Mobeln, Hausgerathen, Buchern, Betten und Basche an ben Meistbietenden offentlich verlaufen, wovon Kauflustige in Kenntniß gesetzt werden. Posen, ben 28. Marz 1849.

Begner, Ausfultator beim Areisgericht.

- 11) Sechste Lieferung der Megyptischen Finsterniß, zu haben in Posen Rr. 5. Salbdorffir., so wie in allen Buchhandlungen das Exemplar zu 11 Sgr.; 12 Nummern 15 Sgr.
- 12) Den 10. April c. frub 8 Ubr findet in der Luifenschule eine Provinzial. Lehrer-Conferenz ftatt, zu der wir alle Lehrer und Schulfreunde gang ergebenft einladen. Ginlaftarten werden von den Unterzeichneten perabfolgt.

Der Centrals Lehrerverein fur die Proving Vofen. Ochonte. Emrich. Banfelow.

13) Den geehrten Mitgliedern bes hiefigen handwerker-Rettungs, und Unterführungs. Bereins wird zur Kenntniß gebracht, daß die bisherigen Rollesteure des Bereins, Schneidermeister Fehler und Schuhmachermeister Sare ihrer Funktion entbunden find, und daß vom 4. b. M. ab der Schuhmachermeister Som mer von uns mit Einziehung der monatlichen Beitrage von den Mitgliedern des Bereins beauftragt ift. Posen, den 4. April 1849.

Der Borftand des handwerfer, Rettunges und Unterfühunge. Bereine. v. Blumberg. Behr. Crang. Ed. Fliege. Gunther. Plagwig. F. Seidemann. Bodel.

14) Den regen Gefühlen meines Herzens folgend, sage ich nicht nur bem herrn Dr. Rehfeld meinen warmften Dank fur seine so gutigen als sorgfältigen und einsichtsvollen arztlichen Bemühungen wahrend meiner letten gefährlichen Krantheit, sondern auch ben edlen Mannern des ifraelitischen Kranten- Berpflegungs- Bereins, welche sich unaufgefordert und in uneigennühigster Beise mit eben so viel Umsicht

als Aufopferung meiner Pflege freundlichst unterzogen und badurch nicht nur mir, sondern auch meiner ohnehin leidenden Frau einen undergeflichen Dienst erwiesen hatten. Moge der himmel stets beglückend über ihnen walten! Nicht minder wohlthuend waren meinem herzen die vielfachen Beweise ehrender Theilnahme, die Seitens meiner lieben Gemeinde mir an den Tag gelegt worden sind. Gott wolle einen Jeden vor ahnlichen Prüfungen bewahren!

Pofen, ben 2. April 1849. Der Dberprediger hertwig.

- 15) Mein Bureau ift jest Friedrichsftrage Mr. 23. Pofen, den 4. April 1849. Douglas, Jufig. Kommiffarins.
- 16) Es wird ein tuchtiger Commis fur ein hier neu zu etablirendes Lebergeschaft en gros gegen anftandiges honorar verlangt. Offerten werden unter Abreffe F. an die Zeitunges Expedition hier entgegengenommen.
- 17) Gin junger Monn mit Schultenntniffen ausgestattet, findet ale Schreiber ein Untertommen bei Louis Falt.
- 18) 10 Coff. rother Rleefaamen, 75 Etr Rleebeu, 200 Etr. fehr gutes Bies fenbeu, ju 15 Sgr. pro Etr., fo wie 200 Cood Roggenftrob ju 1200 Pfund, pro Chod à 3 Reble., find in Mscifgewo bei Mur. : Goslin ju verlaufen.
- 19) 3ch offerire hiermit echt Englisches, bireft aus ber berühmteffen Braueret in London bezogenes Dorter-Bier (double brown Stout) in Orhoften und Flaschen zum billigften Preife und in vorzüglicher Gute. Louis Speidel, Stettin, ben 1. April 1849. Schulzen-Strafe Ro. 338.
- 20) Ein noch in gutem Stande fich befindendes Repositorium fieht billig zu ber= taufen bei Johann Raspe, Neumarkt Bude Ro. 39.
- 21) Dein-Ausverkauf. Bu den bevorstebenden Offer-Feiertagen empfiehlt Unterzeichneter folgende Sorten von Bein zu hochft billigen Preisen: Hochbeimer, Mierensteiner, Ungarwein (berb und lieblich), Mustat-Lunel und verschiedene Mothweine. Auch steht bort ein Cigarren-Repositorium mit einem Reste abgelagerter Cigarren zum Berlauf. Posen, den 3 April 1849.

Ichinal big of noch die Alle and bei berfer, Dr. 25. im hintergebaude eine Treppe hoch.

22) Wyprzedaż. Na nadchodzące święta Wielkanocne poleca podpisany następujące gatunki wina za ceny nadzwyczajnie tanie: Hochheimer, Nierensteiner, Wina węgierskie (wytrawne i łagodne), wina czerwone rozmaite, przytém repozytorye do cygar z cygarami rozmaitych gatunków.

Poznań, dnia 3. Kwietnia 1849. Julian Brix.

Wodna ulica Nr. 25. w tylnym domu na pierwszem piętrze.

- 23) Polak, posiadający gruntowne znajomości gospodarstwa i leśnictwa, będący w stanie za rękojmią swych zdolności złożyć 200 Talarów kaucyi, szuka stosownego umieszczenia. Bliższe wiadomości zechce udzielić Redakcya Gazety Polskiej.
- 24) Dominium Jankowice w powiecie Poznańskim ma 250 tłustych skopów na sprzedaż.
- 25) Einem hochgeehrten Publikum zeige ich gang ergebenft on, bag ich mein Schanklotal, Mublenstraße Dr. 21., gebffnet habe und bitte um geneigten Besuch.
  Robert Bischoff.
- 26) Lotal-Beranberung. Unfer Putz und Modegeschaft befindet sich jeht Wilhelmöstraße 22. im hause des herrn Stadtrath Apotheter Dahne. Wir bitten, und mit tem und bieber geschenkten Bertrauen auch ferner zu beehren, das zu verdienen wir stets bemuht sein werden. Jum bevorstehenden Ofterfeste empfehelen wir die so eben erhaltenen modernen Fruhlinge-, Stroh- und Bordurenhute, hauben, Chemisetts und Bander zu billigen Preisen. Geschwister herrmann.
- 27) Meine Galanteries, Bands und Kurzwaarens Niederlage habe ich von Breite Straße Mr. 30. nach alten Markt Mr. 91. in das haus der Wwe. Königsberger vers legt. Indem ich meinen geehrten Kunden wie bisher reelle Bedienung verspreche, empfehle ich mich Wohldenselben mit allen in das obengedachte Geschäft einschlagens den Artikeln. Besonders empfehle ich meinen bedeutenden Vorrath von Englischer und Berliner Strickbaumwolle. Madchentaschen à 3 Sgr. Joel Struck.
- 28) Marquisen und Sonnenschirme, Stroh= und Roßhaar=, Damen= und Rinder= Sute, Sut= und Cravattenbander, Alles im neuesten Geschmad und reichhaltiger Auswahl heut angesommen, empfiehlt die handlung E. F. Schuppig.

29) Berrenhute und Damen = Connenschirme neuester Façon, so wie eine eben erbaltene Cendung von Billard=Ballen, proftisch und sauber gearbeitete Leder=Reises Koffer empfiehlt die Galanteriewaaren= Sandlung

Mathan Charig vormals Ber Mendl.

- 30) Einem hochgeehrten Publikum die ergebene Anzeige, daß wir auf der Brede lauer Str Nr. 14. im Hause des Herrn Batkowski eine "Conditoreiwaaren:, Bons bons und Chokoladen: Fabrik" eröffnet haben, und verkausen ein Pfd. gewöhnliche Bonbon mit 10 Sgr., die besten, wie Ananas, Berberitz (saure) Rosen: und ges füllte mit 15 Sgr., täglich frisch. Das Pfd. diverses Confest mit 15 und 20 Sgr., Parifer Zuderfiguren zu 1 Athlr. und 1 Athlr. 10 sgr. Zu den bevorstes henden Feiertagen empschlen wir uns zu Bestellungen auf Torten, Naps: und Blechs tuchen so wie eine Auswahl zu dem Feste sich geeigneter Zuderwaaren. Indem wir ein hochgeehrtes Publikum auf die soliden Preise unserer Artikel ausmerksam machen, wird es stets unser Bestreben sein durch Reellität und prompte Bedienung ihr Zutrauen zu erwerben.
- 31) Frifde holft. Auftern empfingen . I. Dbrebowicz & Comp.
- 32) Bon heute ab wieder frische Lischbutter, auch Grager Bier in Flaschen, große Ritterftrage Do. 7. R. De we 6.
- 33) In dem Saufe Rr. 10. Wilhelmoffer. Parterre find Wohnung und Laden nebft Remife ju vermiethen.
- 34) חבר לין אים Frang = und Muscat = Beine à 10 bis 15 Sgr. pro Quart empfehlen in gang befonders guter Qualitat 2. Patfcher & Co.
- 35) Frischer gruner Danziger See-Lache ift, um schnellen Bertauf zu bewirten, in gangen Fischen zu 3 Sgr. und ausgewogen zu 3 u. 4 Sgr. à Pfund im Hotel de Pologne, St. Moalbert = Strafe No. 47. zu haben.